# Posener Intelligenz-Blatt.

# Mittwoch, den 26. November 1817.

Angekommene Fremde vom 24. November 1817. Die herren Gutsbesitzer v. Binkemski aus Morasko, v. Sendlitz aus Obierduce, Erbherr v. Treinski aus Rampegun, 1 in Nr. 391 auf der Gerberstraße.

#### Befanntmadung.

Einem gewissen Joseph Rosenberg, welcher früherhin Jude gewesen, in Arez rowo getauft und zur katholischen Religion übergetreten ist, sind bei seiner Arretirung durch die hiesige Polizei am 6. October c. folgende, vermuthlich von ihm gestohzlene Sachen abgenommen worden, namzuch:

- 1) ein braunes Pferd (Ballach) 15 Jahr alt ohne Abzeichen;
- 2) ein Bagen nebft Bubehor, und ein gang unbrauchbares Gefchirr;
- 3) ein fleines Beil mit einem Selm,
- 4) ein alter Roffer mit fdmarg gefirnis fer Leinwand ubergogen;
- 5) ein neuer schwarztuchener Frad mit fcmarg feibenen Butter;
- 6) ein Kaffeefarbener Tuchuberrock, noch wenig getragen;
- 7) eine filberne Zuderbose, oval glatt, ohngefahr ein halbes Pfund schwer, mit W. v. B. bezeichnet;

#### Obwieszczenie.

Nieiakiemu Jozefowi Rosenberg, który był żydem i w Krerowie na wiarę katolicką ochrzcił się, przy zaaresztowaniu go przez Policyą tuteyszą dnia 6go Października r. b. odebrano następuiące zapewne przez niego ukradzione rzeczy, iako to:

- 2) kon gnindy 15 lat maigcy, bez
- 2) wóz z rekwizytami i stare chomonto,
- 3) toporek maly z toporzyskiem,
- 4) kuferek stary, płotnem czarnem woskowem obity,
- 5) frak sukienny czarny z podszewką iedwabną, zupełnie nowy,
- 6) surdut sukienny kafowy mało co potrzebowany,
- 7. cukierniczka srebrna oval głatka, około pół funta ważąca, maiąca lit: W. v. B.

- einem Schieber verfeben;
- 9) feche Ellen roth ferbenes Band;
- 10) ein sammetner Uhrbeutel mit gelber Schnur eingefaßt:
- II) ein polnisches Gebetbuch;
- 12) indifche Zehngebote in einem Beutel;
- 13) ein farmaffnrothes Roppchen mit ei= ner famary feidenenen Troddel;
- Ta) ein feidener Beutel mit geschnittenem Taback:
- zwei Pfeifenrohre;
- 16)
- 17) eine Rleiberburfte;
- 18) ein altes Raffermeffer nebft Kuteral;
- 19) ein Bollftod rheinlandisch Maag, ein Schuh lang;
- 20) ein alter Birfel;
- 21) eine alte Scheere;
- 22) ein Riechflaschen;
- 23) ein Glaschen, in welchem werf.bleben Anapfe,
- 34) eine geftreifte alte Weffe mit ben jubischen Schnuren der Zehngebote;
- 25) ein fleines Schreibzeug mit Dinten= fag und Streufandbuchfe;
- 26) eine filberne Uhr ohne Beifer mit filbernem Dedel, tombatenen Pelchaft, und weißem Uhrschluffel;
- 27) ein feibenes Beutelchen mit Bafch= pulber;
- 28) ein Glaschen mit wohlriechenbem Maffer;
- 20) ein mestingenes fleines Petschaft nit ben Buchftaben C. H. L.
- 30) ein Friefierkamm;

- 8) eine holgerne Streufandbuchfe mit 8) Pilasielniczka drewniana z zasowkg
  - 9) sześć łokci czerwoney wstążki,
  - 10) wereczek atłasowy do zegarka,
  - II) książka polska do nabożeństwa,
  - 12) żydowskie przykazania we woroczku
  - 13) zapeczka karmazinowa z czarnym icdwabnym koł tasem,
  - 14) woreczek iedwabny z tytoniem,
  - dwa cybuchy 16)
  - 17) szczotka do sukien,
  - 18) brzystwa stara w pudełku,
  - 19) miara reńska iednéy stopy długości,
  - 20) cirkiel stary,
  - 21) nożyczki stare,
  - 22) flaszeczka do wody pachniącey,
  - any Lasto role in lettery no romasto nnny . duig się guziki,
  - 24) kamizelka stara w paski z żydowskiemi sznurkami dziesięciora bożego przykazania,
  - 25) tuoletka mała z kałamarzem i piiasielniczką,
  - 26) zegarek srebrny bez indexow przy którym iest pieczątka tombakowa i biaty kluczyk,
  - 27) woreczek biały iedwabny w którym iest proszek do mycia,
  - 28) flaszeczka z pachniącą wodą,
  - 20) pieczątka mosiężna mała z literami C. H. L.
  - 30) Grzebin do czesania włosów,

31) ein alter braun melirter Fract;

32) Bier Stuck Hemben, zwei alte, und zwei neue, von feiner Leinwand; eines hat fein Zeichen, das zweite hat das Zeichen P. R. Nro. 10, das britte die Zahl Nro. 5., das vierte das Zeichen F S.B.

33) ein schwarzes altes Salstuch;

34) ein blau buntes Diftifhalstuch;

35) ein weißperfanes Saletuch;

36) zwei gute leinwandene Bettladen;

37) fe. he Ellen neue Leinwand;

38) ein Saldruch mit Lit. S.

39) zwei alte Gervietten, wovon eine mit S. 3 und die andere mit S. I. gezeichnet ist;

40) ein Paar gelbnanquinene Beinkleiber woran jugleich Ramafchen find;

41) drei Beffen, wobon eine gelb, eine

42) eine weißbaumwollene Schlafmitge;

43) eine dunkelgrune Muge mit grauen Baranken befette;

44) eine bunkelgrime Muge mit einem laquirten Schirm;

45) ein Paar lange baumwollene Manns= ftrumpfe;

46) ein Stud meißen Mufelin;

47) eine wollene Dede mit eingewurften blauen Streifen;

48) ein kleiner runder Handspiegel, welcher von der einen Seite Dohispiegelglas, von der andern gewöhnliches Spiegelglas hat;

49) eine wollene tiroler Tifchdede;

50) ein feinener Querfact;

31) frak stary nakrapiany,

32) cztery koszule, dwie stare i dwie nowe z ciękiego płotna, z których iedna iest bez cechy, druga z cechą P. R. Nr. 10, trzecia z Nr. 5. aczwarta z cechą X. S.B.

33) chustka czarna iedwabna,

34) chustka modra tiftikowa,

35) chustka biała perkalowa,

36) dwa dobre płocienne prześcieradła,

37) sześć łokci nowego płotna,

38) recznik z lit: S.

39) dwie stare serwety, z których iedna ma cechę S. 3 adrugaS. 1.

40) spodnie nankinowe żołte z kamaszami,

41) trzy kamizelki, z których iedna iest koloru żołtego, druga czerwonego, a trzecia w białe paski,

42) sztafm o hiała bawełniana, 43) czapka ciemna zielona z siwym

barankiem,

44) czapka cierma-zielona z daszkiem lakierowanym,

45) para pończoch bawełnianych długich,

46) kawał muślinu białego,

47) kołdra wełniana w modre pasy,

48) zwierciadło małe ręczne, którego szkło z iedney strony iest wydrężone, z drugiey zaś, zwyczayne iest szkło,

49) dywan welniany roboty tyrolskier,

50) sakwy płocienne,

51) ein grantuchner Sact;

52) ein Paar graue alt=nanquine Bein=

53) ein Federunterbett von blau gestreif= ten Zwullich;

54) zwei Kopffiffen mit rothen Blumen;

55) ein alter Bettuberzug;

56) ein Paar alte schwarze englischleder= ne Beinkleider;

57) ein altes grobes Mannshembe;

58) ein altes grobes Frauenshemde;

59) ein altes Paar Meffer und Gabel, und ein ginnerner Loffel;

60) ein alres blechernes laquirtes Beden;

61) ein schwarzer olter Filzhur;

62) ein alter gerriffener gran tuchner lleberrod;

63) acht Stud eiserne Minge von alten Radern;

64) ein altes Brodmeffer jum gufammenlegen;

65) ein Paar alte Mannsschuhe;

66) zwei Schubburften, und

67) ein alter laquirter Mantelfact,

Alle resp. Eigenthumer dieser Sachen werden hierdurch aufgefordert, sich spatesstens bis zum 15, Januar 1818 bei dem unterzeichneten Inqui toriate zu melden, und ihr Eigenthumsrecht nachzuweisen, widrigenfalls dieselben ohne Rücksicht auf spätere Meldungen öffentlich plus licitando versteigert werden follen.

Jofen, ben 28 Detober 1817.

Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

51) miech z sukna szarego,

52) spodnie szare nankinowe, 53) spodek cwelichowy w modre pasy,

54) dwie poduszki w czerwone kwiatki,

55) puszwa stara,

56) spodnie krótkie stare z czarney angielskiey skory,

57) koszula meska z grubego płotna,

58) kos ula kobieca z grubego płotna 59) noż stary, takież widelce i cenowa łeżka.

60) pudetko stare blaszane lakierowane.

61) kapelusz czarny stary,

62) surdut czarny podarty,

63) ośm ryfek żelaznych z starych kół,

64) noż stary do składania,

65) iedna para starych męskich trzewików,

66) dwie szczotki do chędorzenia botow,

67) tłomaczek stary lakierowany,

Wszyscy resp: właściciele tych rzeczy wzywaią się ninieyszym, ażeby celem udowodnienia prawnego ich własności naypóźniey aż do 15go Stycznia 1818 u podpisanego Inkwizytoryatu zełosili się w przeciwnym albowiem razie, takowe bez względu na późnieysze zgłoszenie się, publicznie plus-licitando sprzedana bydź maię.

Poznań dnia 28. Paźdz: 1817.

Królewsko Pruski Inkwizytoriat. Befanntmadung.

Auf Antrag ber Bormunder, foll ber Em= ale Mobiliar=Rachlaß, des hiefelbft verftorbenen Schuhmachere Anton Rlim= Piewicz öffentlich verkauft werden. Wir haven hiezu Termine und zwar gum Berfauf der Mobiliere, bestehend: aus Rupier, Binn, Betten, Rleidungofiucten. ferner Sandwertzeng und Sausgeraihe auf ben 15. und jum Bertauf des sub-Nr. 96 biefelbft auf der Bernardinerftrage belegenen Naufes nebst fleinen Hofraum, welches Sachverstandige auf 600 gl. pol. gewurdiget, auf den 19ten December c. grub um 8 Uhr in bem biefigen Gerichtes Locale anberaumt. Wir laden baber Rauf luftige und Zahlungsfähige Personen biemit ein, fich in diejem Termin einzufinden, und hat der Meifibierende den Buichlag gu gewartigen.

Roffen, ben 6. October 1817. Konigl. Preuß. Friedensgericht.

#### Edictal=Citation.

Dem Tuchmachermeister Johann Gotts Kieb Mdam, der zuleht in Wollstein gewohnt, von seiner Everrau gedorne Johanna Concordia Westin, aber bereits
seit TO Jahre entsernt ist, und ihr his
jest von seinem Ausenthalt keine Nachricht
gegeben hat, wird hierdurch bekannt gemacht, daß seine gedachte Sheftau gegen
ihn aus Trennung der She wegen bbslicher
Werlassung geklagt hat. Da nun sein
Ausenthalt undefannt ist; so wird er hierburch öffentlich vorgesaden, a dato bin-

#### Obwieszczenie.

Na žadanie Opiekunów, ma bydź pozostałość tak nieruchoma iako i ruchoma do pozostałości zmarłego tutey Szewca, Antoniego Klimkiewicza należąca, publicznie sprzedana. Wyznaczyliśmy w téy mierze termina, a to: do sprzedaży ruchomości składającey się z miedzy, ceny, pościeli, sukien, tudzież sprzętów rzemieślniczych i gospodarczych na dzien 15go, a do sprzedaży domu wraz z podwórkiem w mieście tuteyszym pod Nr. 96 w ulicy Bernardyńskiej sytuowanego, który Biegli na Zlt. pol. 600 otaxowali, na dzień 19go Grudnia r. b. z rana o godzinie 8méy w tuteyfzym lokalu Sadowym. Wzywamy zatem ochote do kupna i zdatność do zapła enia mających, aby się w tychże terminach zgłosi i, i może się naywiecey daiacy przyhicia spodz ować Kościan d. 6. Października 1817.

Król: Pruski Sad Pokoiu.

Zapozew Edyktalny.

Uwiadomiamy Jana Bogumiła Adam Sukiennika, który z Wolsztyna iakoż mieysca oftatniego pobytu, od żony swoiey urodzoney Joanny Konkordyi Wekkin od dziesięciu iuż lat oddalił się, niedając o fobie żadney wiadomości, iż rzeczona żona iego, z powodu oddalen a się iego pozmyślnego, rozwodu z n m żala. Ponieważ pobyt iego nam niewiadomy, wzywamy go zatem ninieyszem publicznie, aby w ciągu trzech miesięcy od dnia dzisieyszego poczynając, a naypóźniey w terminie dnia

nen drei Monaten und spätestens im Termin den 27 Februar 1818 um 9 Uhr Bormittags vor dem Herrn Landgerichts-Nath Meyer in unserm Justructions-Zimmer hieselbst in Person oder durch einen Mandataritis, wozu ihm die Justiz-Commissrien Jacobi, Mallow I und II. und Borst in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, und sich über die Klage zu verantworten.

Ich Falle bes Ausbleibens aber hat er zu gewärtigen, daß in contumatiam die Klage für zugestanden geachtet, das Band der She getrennt, und er in die Chescheidungsstrase verurtheilt werden wird.

Meseriz ben 23. October 1817.

Stictal : Citation der Gläubiger der fallirten Sandlung von Johann Gottlob Treppmachers Erben zu Pofen, Driefen und Stettin.

Befanntmadung. In Kolge eines von dem vormaligen biefigen Sandels-Tribunal am 29. Mai 1816 ausgesprochenen, und in bem biefigen Intelligenz-Blatt bom 5. Juni bef= felben Jahres Mro. II in deutscher und polnischer Sprache inserirten, wie auch fonft zur offentlichen Kenntnig gebrachten Beschluffes, ift bie Erbfnung bes Falliffemente ber bier in Pofen, in Driefen und Stettin unter ber Firma von Johann Gottlob Treppmachers Erben geführten Bandlung auf ben oben befagten Zag, ben 29. Mai 1816, Bormittage mit 9 Whr bestimmt worden, wobei es auch bis jest fein Bewenden hat.

27go Lutego r. 1818 o godzinie q. przed południem stawił się ofobiście albo też przez Mandataryusza, na którego Kommissarzy sprawiedliwości lakoby, Mallow I i II i Borszta proponuiemy, i na skargę żony odpowiedział; w razie bowiem przeciwnym przyjęte będzie, iż naprzeciw takowey, nie ma co do nadmienienia, i związek małżeński między nim a żoną iego urzędownie rozłączonym, i on na karę rozwodową skazany zostanie.

w Międzyrzeczu dnia 23. Października 1817.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański

Citatio Edictalis
wierzycieli upadłego handlu Sukcessorów Jana Boguskawa Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie.

#### Obwieszczenie.

Wskutek postanowienia przez byly Trybunal handlowy tuteyszy pod dniem 29. Maia 1816 wydanego, w tuteyszym dzienniku Intélligencyinym z dnia 5. Czerwca c. Nro. II, w ięzykach polskim i niemieckim umieszczonego, iako też innemi sposobami do powszechnéy podanego wiadomości, otwarcie konkursu handlu pod firma sukcessorów Jana Bogusława Treppmachera tu w Poznaniu, w Drezenku i'w Szczecinie w tenczas istnącego, na dzień wyżey wymieniony, to iest: na 29. Maia 1816, a to na godzine dziewiątą z rana oznaczony został; na czem też dotad rzecz stanela.

Im Gesolge bieses Beschluftes erging von Seiren bes Falliments Commissarius Herrn Nanbels - Tribunals-Prasibenten v. Lewinsti an die Gläubiger, unterm 26. Juli desselben Jahres die in der biesigen Zeitung vom 27. ej. M., Nro. 60 inseriete Aufforberung.

Dir Bernchichtigung bes f. 57 ber Inftruction fur Die Juftig = Behorden des Großherzogthums Dojen vom 15. Febru: ar b. J. haben wir nach Lage ber in Rede ftebenden, jest bei und schwebenden galliments : Sache, jest eine Wiederholung der Borladung ber Glaubiger fur um/fo nbthiger gehalten, als beren Erflarung nicht allein über bie Beibehaltung ber, von denen fich damals in termino den Doten September 1816 eingefundenen Glaubigern in ben Perfonen bee Juftig= Commiffions Rathe Gizudi und ber Rauf= leute Muller und Freudeureich ermabiten, und bon bem Sandels-Trobunal beffatig= ten provisorischen Syndicen, fondern auch über andere, ben fernern Betrieb biefes Greditmefens betreffende Gegenftan= be erforderlich ift.

Bu diesem Eude werben daher alle diesenigen welche an die oben ermähnte seit im Concurs begriffene Masse der Joshann Gotelob Treppmacherschen Nandlung zu Vosen, Driesen und Stettin Ansprüche zu haben glanden, und solche in den, in Folge der vorgedachten Aussorderung vom 26. Juli v. J. am 20. und den folgenden Tagen des Monats September 1816 ansgestandenen Terminen nicht gemelver,

Stósownie do powyższego postanowieniu wyszło pod dniem 26tym Lipca tego samego roku ze strony Kommissarza upadłości W. Lewinskiego, Prezesa Trybun lu handlowego wezwanie do wierzycieli teyże upadłości w Gazetach tuteyszych, z dnia 27. t. m. Nro. 60 umieszczone.

Stósując się do §fu 57 Instrukcyi dla władz sądowych w wielkiem Xieztwie Poznańskim z dnia 15go Lutego r. b. i maiac wzgląd na po-Pozenie ninieyszév toczącev się teraz w naszym Sadzie sprawy upadlości, osadziliśmy powtórne wierzycieli pozwanie bydź tém potrzebnieyszem, gdyż ich oświadczenie się, nie tylko względem dalszego utrzymania obranych na dniu 10. Września 1816 przez w tenczas stawaiących wierzycieli, a przez Trybunał handlowy approbowanych Syndyków tymezasowych JJ. PP. Gizyckiego Justyc Kommissionsrata, Müllera i Freudenreicha, kupców tuteyszych, ale i względem innych przedmiotów, dalszego toku rzeczonéy upadłości tyczących się, koniecznem bydź się okazuie,

Tym końcem wszyscy do wzwyż wspomnioney massy handlu sukcessorow Jana Bogusława Treppmachera w Poznaniu, Drezenku i Szczecinie, teraz w konkursie będącego, pretensye mieć mnieymaiący, którzy takowych na odbytych w skutek powyższego wezwania z dnia 26go

ober bie in ihrem Namen fich bamals in Diefer Sinficht gerirten Mandatarien mit feiner vorschriftsmäßigen Bollmacht verfeben haben, hiermit aufgeforbert, in bem aufs neue gur Berichtigung bes Liquidatione=Berfahrene auf ben 2. De= cember c. Bormittags um 9 Uhr por bem Deputirten, herrn Landgerichte= Rath v. Bobromefi anbergumten Termine, in unferm Gerichte-Locale perfonlich, ober durch zuläßige Bevollmachtigte zu erscheis nen, ihre etwanigen Forderungen gehorig angumelben und beren Richtigfeit geborig nadymmeifen, mibrigenfalls fie ihrer Infprude an die in Rede ftebenbe Concurs: Maffe fur verluftig erflart, und ihnen bamit gegen bie übrigen Creditoren ein ewiges Stillichweigen auferlegt werben mird.

Denjenigen Glaubigern oder sonstigen Interessenten, welche an der personlichen Erscheinung gehindert werden sollten, und denen es hier an Bekauntschaft fehlt, werben die hier angestellten Justig-Commissarien v. Jonemann, Weißleder, Müller, v. Zaborowsti, v. Przepalfowsti, v. Wierzbinsti, v. Lukasewicz und Guderian vorzgeschlagen, an deren einen oder den andern sie sich wenden, und denselben mit Information und Bollmacht versehen konenen.

Posen ben 21. Juli 1817. Konigl. Landgericht. v. Ollrych.

Lipca r. z. na dniu 10. Września i następujących terminach nie podali, lub też w tenczas od nich stawaiacych Mandataryuszów przepisaną prawew plenipotencya nie opatrzyli, wzywaią się powtórnie, żeby na wyznaczonym na dzień 2. Grudnia r. b. z rana o godzinie q. przed Delegowanym, W. Bobrowskim Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego terminie, w Sądzie naszym osobiście, lub przez przyzwoitych pełnomocników stawili się, dla podania i udowodnienia pretensyi swoich, w przeciwnym razie takowe zaocznie im będą odsądzone, i wiedznie w tév mierze milczenie przeciw innym wierzycielóm nakazane im będzie.

Wierzycielom lub innym Interessentom, którzyby przeszkode mieć mogli w osobistym stawaniu i którym tu na dostateczney zbywa znajomości, proponujemy następujących przy naszym Sądzie ustanowionych Kommissarzy sprawiedliwości, mianowicie UUr: Jonemanna, Weifsledra, Müllera, Zaborowskiego, Przepałkowskiego, Wierzbinskiego, Łukaszewicza i Guderyana, z których do któregokolwiek zgłosić się, i onego należytą informacyą i plenipotencyą opatrzyć mogą.

Poznań dnia 21. Lipca 1817.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Ollrych.

(Dierzu eine Beilage.)

# Beitage zu Nr. 95. des Posener Intelligenz-Blatts.

Deffentliche Borlabung.

In der Nachlaffache bes verschollenen und burch bas Erfenntniß bes vormaligen biefigen Sofgerichts vom 19. Desember 1806 für tobt erklarten Chirurgus Johann Carl Wilhelm Langeract, haben wir einen Termin auf ben 10. September 1818 coram Deputato herrn Landgerichts: Rath v. Pradzynöfi anbergumt, ju weldem fammtliche unbefannte Erben, melde an Diefen Nachlaß ein Erbrecht gu has ben vermeinen, hiedurch unter der Berwarnung vorgelaben werben, daß im Ralle bes Nichterscheinens ber gesammte Nachlag nach Theil I. Zir. 9 5 481 bze 2111: gemeinen Landrechte ale ein herrnlofes Gut betrachtet, und ale folches dem gieco gur freien Disposition verabfolgt merben wird; und die nach eriolgter Praclufion fich etwa erft meldenben Erben alle feine Sandlungen und Dispositionen anquerfennen und zu übernehmen schuldig, bon ibm weber Rechnungslegung noch Erfatz ber gehobenen Mugungen ju fordern berechtigt, sonbern fich lediglich mit bem, mas aisbann noch bon ber Erbichaft bor= banden, zu gnugen verbunden ift.

Bromberg, den 16. Derober 1817. Königl Preußisches Landgericht des Bromberger Bezirks.

### Zapozwanie Publiczne.

W sprawie pozostałości znikłego i przez wyrok bywszego tutey-Izego Sadu Nadwornego z dnia 19: Grudnia 1806 za zmarłego ogłofzonego Chirurga Jana Karola Wilhelma Langerack, wyznaczyliśmy termin przed Deputowanym nafzym W. Sedzia Ziemiańskim Pradzyńskim na dzień 10. Września 1818. roku, do którego wszyftkich nieznaiomych fukcefsorow, ktorzy do téy pozostałości prawo sukcessyine mieć myśla, pod ta przestroga ninievszem zapozywamy, że w przypadku niestawienia się, całkowita pozostałość podług prawa powszechnego Części I. Tytulu 9. §. 481 za maigtek bezdziedziczny uważana, i iako takowa Fiskulowi pod wolny zarvad wy ana bedzie; a po naftapioney prekluzyi dopiero melduiący cię fukcelsor: wszystkie iego czyny i dyspozycye przyznac, one przejąc od niego ani składania rachunku, ani wynagrodzenia ściągnionych użytków żądać, ale raczey z tem co do fukcefsyi ies ze pozoftało, kontentować sie iest obowiązany.

Bydgoszcz dn: 16. Październ. 1817.

Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański Obw: Bydgoskiego. Befanntmachung.

Bon bem Koniglichen Landgericht gu Rrauftadt wird hierdurch befannt gemacht, daß die gur Unton Mieferschen Nachlag-Maffe gehörigen, ju Schwebtau auf ber langen Gaffe, sub Nro. 89 belegenen Acterwirthschaft, beftebent in 6 Ruthen Uder, einem in Sachwert erhautem bol= gernen mit Lehm ausgeflebten Wohnhaufe, einem Stalle, einer Scheune und einer 64 Ellen langen und 22 Ellen breiten Biefe, welche gerichtlich auf überhaupt 4260 RI. abgeschaft worden, auf den Untrag ber Unton Dieferfchen Bormunder offent= lich verlauft werden foll, und ber 17. December Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Berrn Landgerichte-Rath Larg ale Bietunge-Termin biegu beffimmt ift. Es werden daber alle diejenigen, welche Diefe Uderwirthichaft zu faufen gefonnen und Zahlungsfähig find, bierburd aufgefordert, fich in bem gedachten Termine Bormittage nm 9 Uhr entweder perfon= lich oder durch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihr Gebot abzuge= ben und zu gewartigen, bag an den Deiftund Beftbiethenben der Bufdylag erfolgen wird.

Fraustadt, ben 30. September 1817.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Befanntmachung.

Von dem Konigl. Prengischen Lands Gericht gu Fraustadt wird biermit bekannt gemacht, daß das zum Nachlag des vers

## Obwieszezenie

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański Obwodu Wschowskiego czyni ninieyszem wiadopio, iż należące do Massy pozostałości niegdy Antoniego Mieser w Swiecio howie na długiey Ulicy pod liczba 89 leżące Gospodarstwo rolnicze składające się z 6 pretów roli, domu w reglowke i lepionke budowanego, iedney stayni i stodoly, tudzieź iedney 64 lokci długiey i 22 łokci fzerokiey łaki, które ogółem na Summe 4260 Złt. pol. sadownie otaxowane zostały, na . żądanie Opiekunow Małoletnich niegdy Antoniego Mieser droga publiczney licytacyi przedane bydź ma, Termin zaś licytacyi wyznaczony iest na dzień 17. Grudnia r. b. przed południem o godzinie gtéy przed Delegowanym W. Larz Sędzią Ziemiańskim. Wzywaią się więc ninieyszem wszyscy ci, którzyby Gospodarfiwo to kupić ochote mieli, i zapłacenia go w stanie byli, aby się na wyżey wyrażonym terminie przed południem o godzinie otéy ofobiście lub też przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili, i spodziewali się, iż naywięcey daiący przybicie otrzyma.

Wschowa dnia 30. Września 1817.

# Obwieszczenie.

Jego-Królewsko Pruskiey Mości Sąd Ziemiański Obwodu Wschowskiego czyni ninieyszem wiadomo: forbenen Rleischer Gottfried Moad gebo: rige am Martie sub Nr 15 biefelbft bes legene Saus, fo wie die zu deffen Rach= lag gehörige Gleifchbant Dro. 104 mepon ersteres duf 550 Athle. und lettere auf 100 Rither abgeschäft worden, of: fentlich burch freiwillige Gubhaftation vertauft werden follen, und tel minus licitationis auf ben 18ten December c. Vermittags um 9 Uhr anberaumt worben. Es werden baber alle biejenigen welche Diefe Grundflucke ju faufen willens und gablungefabig find , hierdurch aufgefordert, fich in bem g bachten Termine auf hiefigem Landgericht por bem Depu= tirten Berrn Landgerichts: Rath Gabe entmeder perfoulich oder burch gehorig legiti= mirte Bevollmachtigte einzufinden, ibre Gebote abzugeben, und zu gemartigen, bag an ben Meift- und Befibiethenben nach Einwilligung ber Erbed-Intereffenten ber Buidlag erfolgen wirb.

Frauftadt, ben 6. October 1817.

iż należący de pozostałości po 'niegdy Gottfrydzie Noak rzeżnika tu w Wschowie w rynku pod liczba 15 sytuowany dom, iako też i należąca do pozostałości iego iatka miesna pod Nrem. 104 z których pierwszy na 550 talerów, ostatnia zaś na 100 talerów otaxowane zostały, droga dobrowolney licytacyi, publicznie przedane bydź maią, i termin licytacyi na dzien 18go. Grudnia r. b. przed południem o godzinie gtey iest wyznaczony. Wzywaią się więc ninieyfrem wszyscy kupienia nieruchomości tych ochotę maiący i zapłacenia onychże w stanie będący aby się na wyżey oznaczonym terminie w tuteyszym Sadzie Ziemiańskim przed Delegowanym W. Sędzią Ziemiańskim Gaede osobiście lub też przez Pełnomocników należycie wylegitymowanych stawili, podania swe czynili i spodziewali się, iż naywięcey daiący za zezwoleniem Sukcessorów przybycie otrzyma.

Wschowa dnia 6. Październ: 1817.

# Roniglich Preußisches Landgericht.

Bekanntmachung.

Im Auftrage des Königl. Landgerichts zu Fraustadt son den 20. December c. Pormittags um 9 Uhr an der gewöhnlichen Gerichtsstelle hierselbst die jum Nachlasse des Johann Benjamin Paul gehörige, sub Nr. 41 hieselbst belegene Windsmuhle nebst Zubehör, welche auf 530 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt ist, im Wege der freiwilligen Subhastation an den Meistbietenden und Besitzsähigen gegen gleich baare Bezahlung in Königl. Preuß Gilber-Courant öffentlich versteigert werden.

Die Raufbedingungen tonnen taglich in der hiefigen Registratur eingefeben wer-

ben. - Rawicz, den 17 November 1817.

Das Ronigliche Friedensgericht.

Edictal-Borladung ber Raffen-Glaubiger bes oten Infanterie Regiments.

Die unbefannten Glaubiger, welche an bie Raffe bes Ronigl. Preuß. Infan= terie-Regiments Dr 6. (Iten Westpreus fifchen) aus ben Rechnungsjahren 1813, 1814 und 1815. Forderungen aus ir= gend einem Grunde haben, merben bierburch offentlich vorgeladen, binnen brei Monaten und fpateftens in bem auf ben 2. Januar 1818 Bormittage um 9 Uhr bierfelbft vor bem Deputirren, Serru Land= gerichte Rath v. Rogoginsti angesetten pereintorifchen Termine (ber auf ben 10. Rovember c. angefette mird, hiermit aufgehoben ) ohnfehlbar gu erscheinen, und ihre Unfpruche angubringen. 3m Musbleibungefall baben fie gu gemartigen, daß fie mit ihren Forderungen an bie Raffe pracludirdt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und fie blog an die Perfon besjenigen, mit bem file contrabirt haben, merden verwiesen. merben.

Pofen, ben 9. September 1817. Donigl. Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna Kredytorów Pułku piechoty 6go:

Kredytorowie niewiadomi, którzy do Kassy Królewsko - Pruskiego pułku piechoty Nro. 6. (1go Pruss zachodnich) z iakiego badź powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włącznie, pretensye mieć mogli, ninieyszym publicznie zapozywałą się, aby w 3ch miesiącach i naypóźniey na terminie na dzeń 2go Stycznia 1818 roku o 9tey godzinie peremtoricznie naznaczonym, przed Konsyliarzem Sądu ziemiańskiego W. Rogozińskim tu nieomylnie stawili się, i pretensye swe podali.

W razie niestawienia się, prekluzyi swych do Kassy wspomnionego Pułku pretensyow, oraz spodziewać się maią, iż wieczne o nich zamilczenie im zaleconem, oni iedynie tylko do osoby tegoż, z którym kontrakt działali wskazanemi będa.

Poznań dnia 9. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

Getreide=Preis in Posen am 24. November 1817: Der Korzec Waizen 33 Fl. 15 pgr. bis 38 Fl. 15 pgr Roggen 25 Fl. bis 26 Fl. Gerste 15 Fl. bis 16 Fl. 15 pgr. Naaser 13 Fl. bis 14 Fl. Buchweizen 14 Fl bis 15 Fl. Erbsen 23 Fl. 15. pgr. bis 26 Fl. Kartoffeln 7 Fl. 8° pgr. 7 Der Centner Strob 4 Fl. bis 4 Fl. 15 pgr. Der Centner Heu 6 Fl. his 7 Fl. Der Garniec Butter 12 Fl. bis 13 Fl.